Nº0 32.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

w Krakowie dnia 16 Października 1822 roku.

Nro 3709 Dzien. Główs

#### SENAT RZĄDZĄCY Sc.

Uwiadomia wszystkich interes w tym mieć mogacych, a szczególnicy Instytuta publiczne w Kraiu Rzeczyj ospolitey Krakowskiey będące, iż JO. Xiąże Namiestnik Nayiaśnicyszego Króla Pól kiego w Radzie Stanu, Postanow eniem swoim, z dnia 12go St cznia r. b. zapadłym i poniżey dosłownie umieszczonym dozwolit; i by ściąga ne różnych należytości, Duchowieństwu i wszelkim Instytu om edukacyjnym, dobroczynnym i Miki sierd ia przypadających, droga administracyjną zapewnionym było. Winny przeto Strony interessowane stósniąc się do załączonego formularza, wyjaśniającego sposób wykazania w króżkości dowodów pretensyi swych, udawać się badź w prost do właściwych Kommissyi Wojewódzkich, gdzie dłużnicy zamieszkują, bądź [przez Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi w Senacie Rządzącym Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu. — Senat również z swey strony oznaymnie: iż sposób ściągania wyżey wyrażonych różnych i tym pod bnych należytości przypadających Instytutom w Królestwie Polskim położonym od Dłużnie

ków, w Kraiu Rzeczypospolitey zamieszkałych tąż samą drogą odbywać sie będzie.

Kraków dnia 11 Października 1822 roku.

WODZICKI,

Mieroszewski, Sekr: Jeneralny.

Do Nru 3709 Dzien: Głów;

### W Imieniu Nayiaśnie y szego ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego etc. etc.

#### XIĄŻE NAMIESTNIK KRÓLEWSKI w Radzie Stanu,

Chcąc Duchowieństwu i wszelkim Jnstytutom edukacyjnym, dobroczynnym i Miłosierdzia, niezawodny wpływ różnych należytości zapewnić, a przytym zapobiedz wszelkiemu pokrzywdzeniu, na iakieby Dłużnicy lub ich Wierzyciele mogli bydź narażeni; na przełożenie Konmissyi Rządowey Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego, po wysłuchaniu zdań ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu postanowiliśmy i stanowiemy;

Artykuł 1. Dziesięciny bądź szczegółowo hipotekowane (bądź tam, gdzie są powszechne) do Ksiąg hipotecznych nie wciągnione, ieżeli Beneficiantom lub Instytutom Religynym, e lukącyjnym, dobroczynnym, i Miłosierdzia którym się należą, na terminie zapisami lub układa ni wskazanym, oddane niebędą, maią bydź dla nich ściągane drogą Administracyjną.

Artykuł 2. Przepis Art: 1 rozciąga się równie do innych funduszów duchowieństwa, Instytutów edukącyjnych i Miłosierdzia na maiątkach nieruchomych hipotecznie zabezpieczonych.

Artykuł 3. Dłużnicy tych Należności, którzyby nechcieli ulegać Eackucyi administracylnsy, mogą ie od tego rygoru uwolnić przez złożenie funduszu Kapitalnego, za poprzedzającym przez siebie późrocznem wypowiedzeniem.

Artykuł 4. Exekucyia Administracyina ściągać się tylko będzie do należności bieżacych od dnia publikacyi ninieyszego postanowienia. Gdyby Beneficyat lub przełożony Jnstytutu, więcey iak przez rok ieden po uchybionym terminie wypłaty zamedbał prosić o pomoc Administracyina, w takim przypadku tylko o zależłość ostatniego roku udzielona mu będzie exekucya Administracyina.

Artykuł 5. Exek ucya ta njemoże bydź zastosowaną, iak tylko do Nalcżności niewątpliwych, to iest: a) Do dziesięcin, którym powszechnie ulegaią własności nieruchome, a w mieyscach gdzie dziesięciny powszechnie nie należą do dziesięcin hipotecznie zabezpieczonych. b) Do innych funduszów zatezpieczonych hipotecznie. — Tam zaś, gdzie hipoteka ur adzona ieszcze nie iest, pomoc exekucyina udzielona będzie na podanie beneficyata lub Przełożonego Justytutu, w tych tylko przypadkach, gdzie spór o prawo nie zachodzi.

Artykuł 6. W przypadkach następuiących: a) Kiedy w Ks egach hipotrcznych dziesięcina, lub inna należytość umieszczone sa iako sporowi podległe. b) Kiedy Dłużnik na podanie beneficyata lub przełożonego Instytutu exekwowany, należność funduszu kwestyonuie, c) Kiedy zachodzi pomiędzy niemi spór o rachunek cząstkowych uiszczeń. d) Kiedy Wierzyciel lub Wierzyciele exekwowanego rozumieją mieć pierwszeństwo i spór o to wiodą.

Exekucya Administracyina wstrzymana bydź ma póki spór sądownie na stronę beneficyanta, lub Instytutu rozwiązany nie będzie.

Artykuł 7. Władze Administracyjne w skutku podaney sobie prośby przez beneficyanta lub przełożonego Jnstytutu o pomoc exekucyjną wydawać mają poprzednio zaskarżonemu dłużnikowi rozkaz uiszczenia należności i w przeciągu dwóch tygodni Kwitu okazania, czego gdy niedopełni, exekucya ma bydź zesłaną, i tylko po okazaniu Kwitu przez dłuż

nika oddaney należytości odwołaną. O zarządzoney exekucyi Władza Administracyjna żądającego uwiadomić powinna.

Art: 8. Władze Administracyjne trudniąc się tylko ściąganiem należności rocznych niewatpliwych, nie mogą swey Władzy rozciągać do exekwowania funduszów Kapitalnych lub rozsądzania sporów prawnych. Czynności te należąc do Magistratur Sądowych, załatwiane bedą droga bądź w sposobie szypkiego, badź zwyczaynego postępowania podług rodzaiu sporu i przepisów procedury Cywilno-sądowey.

Artykuł 9. Wykonanie ninieyszego postanowienia, które w Dzienniku Praw ma bydź umieszczone, Kommissyiom Rządowym, w czem

do którey należy polecamy.

Działo się w Warszawie na posiedzeniu Rady Administracyjney dnia 22go Stycznia 1822 roku.

Minister Wyznań Religymych i Oswiece ia publicznego

Stanisław Grabowski.

Zgodno z Oryginałem Radca Sekr: Stanu Jenerał Brygady (podp.) Kossecki. Zgodno z Oryginałem Radca Sekratarz Stanu Jenerał Brygady

(podp:) Kassecki.
Za zgodność Sekr. Jen. Kom. Rząd. Wyz. Relig. i Oświe. publicznego (podp:) Rakieży.

#### WYKAZ

Zaległey Prowizyi od Kapitałów na Realności N.
Jnstytutowi N.
zapisaney.

| Numer   | Nazwisko Dłużnika |                      | Datum<br>zapisu<br>i Hipo- | Jlość<br>Kapitału |     | Jlość zaległey<br>prowizyi |      |      |     | UWA |  |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----|----------------------------|------|------|-----|-----|--|
| bieżący | Dawniey-          | Teraźniey-<br>szego. | teka<br>na<br>czym         | Złp.              | Gr. | za                         | cza8 | Złp. | Gr. | 0   |  |
|         |                   |                      |                            |                   |     |                            |      |      |     |     |  |